# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 39.)

8. Kwietnia 1825.

# Przyiechali do Lwowa.

Dnia 1. Kwietnia: Gaicski Faustyn, z Rossyi. - Hrabia Tarnowski, z Polski. Dnia 2. Kwietnia: Grzybowski Kajetan, z Lublina. — Uruska Jozefa z Rossyi.
Dnia 3. Kwietnia: Dnia 4. Kwietnia:

Dnia 5. Kwietnia: Ciemirski Wicenty, z Wiednia.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnie i. Kwietnia: Debrowski, i Ikerat Franciszek, Magist. Syndik, do Stryia. - Domaradzki Michał, do Tarnopola. - Romar Ott, do Przemysla - Hwiatkowski Walenty, do Hoszowa. - Hrabia Łoś Ignacy, do Brzuchowic. - Łukowski Antoni, król. polski Major, do Tarnowa. - Hrabina Młocka Franciszka, do Zulin. - Zurakowski Jan, do Brzeżan. 4

Dnia 2. Kwietnia: Broniewski C. K. Szambelan, do Uherska. - Chamiec Klemens, do Zydaczowa. — Gromnicki Maurycy, do Brzeżan. — Hrabia Jablonowski, Baron Karnicki Jan, i Hrabina Skarbek, do Lubicnia. — Hrabia Lewicki Antoni, i Lewicki Jozef, do Przemyśla. — Popiel Jozef, do Sanoka. — Romanowski Julian, Dokter Prawa, do Sambora. — Wapiński Ignacy, do Jarosławia.

Dnia 3. Kwietnia:

Dnia 4. Kwietniu:

Dnia 5. Kwietnia: Bogucki Felix, do Stryia. — Chrystiani Jan, Adwokat, do Jaworowa. —
Hrabia Łoś Justian, do Narola. — Hrabia Dulski Henryk, do Wiednia. — Janulewicz Jòzef, do Przemyśla.

### Kurs Wiedeński.

| Obligacyie długu Stenu 5 95 1f4 Obligacyie do wygrania przez losy i (6 ) obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (5 ) 95 1f8 skich - (4 1f2) - (3 1f2) - Obligacyie powysz. i Wegerskicy Ha-(2 1f2) mery nadworney . (Starbow) (5 54 1f4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (5 ) 95 1/8 skich - (4 1/2) - (4 1/2) - (6 ) - (7 1/2) - (7 1/2)  Obligacyie powysz. i Wegerskicy Ka-(2 1/2) - (7 1/2) mery nadworney - 54 1/4                                                    |
| Obligacyie powysz. i Wegerskiey Ra (2 1/2) mery nadworney                                                                                                                                                                           |
| (Cha-hair )(D 34 1)4                                                                                                                                                                                                                |
| (Skarhow.)(Domest.) (M. H.) (M. H.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3)                                                                                                                                                                |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) — — — — — Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — — —                                                                                                                                                |
| Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 481/5 — (1 3/4) 374/5 — Akcyie bankowo icdna po 1178 9/10 w M. K.                                                                                                                                    |
| Dukat Gesarski 5 5/8 pCt. Agio.<br>Dukat Hollend, 5 5/8 pCt Agio.                                                                                                                                                                   |

| Dnia 26. Marca:                       | Sredn, cena<br>w M. K. |         |  |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------|--|--|
|                                       | p Ctu.                 | 1       |  |  |
| Obligacyie długu Stanu                | 5                      | 95.     |  |  |
| Pożyczka do wygrania przez losy z     | P. 1830                | . /0 16 |  |  |
| za 100 ZR.                            | 70                     | 140 1/4 |  |  |
| Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1821 za | 100 Zn,                | 150 1/2 |  |  |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe         | (2 1)2                 | ) 547/8 |  |  |
| Obligacyie powsa. i Wegierskier Ha-   |                        |         |  |  |
| mery nadworney                        | (2 1/2)                | 54 1/2  |  |  |
| detto                                 | (2)                    | 43 3/5  |  |  |
|                                       | -                      |         |  |  |

)(

|                                                                | (Skar<br>(M.  | bow.)(I                | Oomest.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3                                | )             |                        | -        |
| wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2<br>Morawii, Szlaska, Styryi, (2  | 1/4)          | 54 154                 | _        |
| Raryntyi, Krain i Gorycyi (2                                   | )             | 43 2/5                 |          |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe<br>Akcyie bankowe, iedna po 1175 | 3∫4)<br>5∫6 w | 37 4/5<br>2 )<br>M. H. | 43 2/5   |

Kurs wexlowy z d. 26, Marca w M. K. Amszterdam, za 100 tal Hur. tal. (137 w. 6 nied. 2 mie. Augszpurg, za 100 ZR. Hur. ZR. ) 90 L. Uso. 98 1/2 G. Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 144 1/2 L. 6 nic. Liverno, za 1 ZR. Soldi (56 1/2G.kr. trwa. ZR.) 9-45, L. Londyn, funt szter. 2 mic. 3 mie. Medyolan, za 300 Austr.'. LirZR. 100 1/2 kr. trwa. Paryz, za 300 frankow . . 28.) 110 7/8 w. 2 mie, Br. trwa.

Dukat Hol. 5 1/2 pCt. Agio. Dukat Cesarski 5 1f2 pCtu Agio.

| w M. H                                      |    |
|---------------------------------------------|----|
|                                             |    |
| pCnt.                                       |    |
| Obligacyie długu Stanu 5 94 25/3            | 32 |
| Obligacy ie Wiedenskie bankowe (2 1/2) 0436 | 1. |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-         | ·  |
| mery nadworney (2 1/2) 54 1/6               | 12 |
| detto detto (2) 43                          | 4  |
| ( ) 50                                      | -  |

Duiz as Marca

(Skarbow.)(Domest.)
(M. H.)
(M

#### Doniesienia urzędowe.

E dift

Nro. 20191. Vor dem f. f. n. ö. Landerechte haben alle Jene, welche an die Verlassensschaft des am 4ten Oktober 1822 ohne Testament jedoch mit Hinterlassung eines Heurathskontrakts auf der Reise zu Florenz verstorbenen Franz dintowt ron Dziewialtowski, privatisirend, aus was immer für einem Rechtsgrunde Unspruche zu machen gedenken, zur Unmeldung derselben am 24. Norember 1825 Vormittags um 10 Uhr hieroris so gewiß zu erscheinen, als widrigens nach Verlauf dieser Beit die Ubhandlung und Einantwortung dieser Verlassenschaft an diesenigen, welche sich hiezu rechtlich werden ausgewiesen haben, ohne weisters erfolgen wird.

Mus dem Rathe des f. f. n. o. Candrechts. Wien am 18ten September 1824. (6)

O b w i e s z c z e n i e Trybunatu Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Płockiego.

Nro. 260. W wykonaniu tak ogólnego przepisu prawa o konkursach i likwidacyiach, iakoteż mianowicie: w szczególności Postanowienia JO. Xiecia Namiestnika Królewskiego z d. 22. Stycznia 1819, wedle którego wierzyciele mass honkursowych i likwidacyjnych, w ciągłey mają być wiadomości o stanie, w iakim się massa znavduie, i wydawać postanowienia dalszego dział ... ia, zwłaszcza w przedmiotach ważnieyszych; gdy samo upłynienie czasu od ostatniego zebrania się wierzycieli w dniach 27. i 28. Czerwca 1820 rozmaite sprowadziło zmiany, które do wiadomości wierzycieli podane być winny, a rownie w skutek nezynionych w twn czasie postępów w massie, rozmaite wynikły przedmioty, które wymagaią wspólney narady i postanowienia wierzycieli; - szczególniey zas powodowany uczynionem przez sukcessorów Xawerego Hrabi Działyńskiego do aktów massy likwydacyyney Ignacego Hrabi Działyńskiego przedstawieniem, którem oświadczając chęć odstapienia od rozmaitych pretensyi do massy zalikwidowanych, żądaią rozpoznania innych i załatwienia stosubków pomiędzy niemi a massą zachodzących, htórych wszakze Kurator massy

we względzie przyznawania praw, odstępowania od processów i t. d. własną powagą załatwiać nie iest mocnym, ale raczey stosując się do przepisów § 77 do 83 Tit. 50. i §. 73. 74. Tit. 51. Ordynacyi processowey Pruskiey, oraz Reskryptu Kommissyi Rządowey Sprawiedliwości, co do tego przypadku w d. 14. Października 1824 wydanego. rozwadze i decyzyi wierzycieli postawić musiał; - wzywa wierzycieli massy spadkowo likwidacyyney Ignacego Hrabi Działyńskiego, aby w d. 4. i następnych miesisca Lipca roku 1825 o godzinie Sciey z południa w Płocku 🗢 pałacu Sądowym w mieyscu posiedzeń Trykunału Cywilnego Iszey Instancyi Woiewodztwa Płockiego przed Edwardem Glassem, Sędzią Trybnnału, Decernentem massy Ignacego Hrabi Działynskiego, iako delegowanym Kommissarzem stawili się osobiście, lub przez pełnomocników umocowanych specyialnie do czymności w terminie powyższym odbyć się maiących - a to celem naradzenia się i wydania postanowień w przedmiotach massy, które. onymże przez delegowanego Sędziego do deliberacyi przedstawione będą; — wzywa oraz sukcessorów beneficyialnych Ignacego Hr. Działyńskiego: aby czynnościom w terminie powyższym odbyć się maiącym assystowali.

Lubo zaś w samym terminie zwołania, wierzycielom przedstawiony zostanie tak postęp w massie od ostatniego zebrania się wierzycieli uczyniony, w stanie czynnym i biernym; ogólny obraz terażnieyszego stanu massy, przeszkody ukończenie massy tamuiące, oraz gruntowne wyiaśnienie przedmiotów wierzycielom do deliberacyi przedstawić się mających — to iednak Trybunał chcąc poddać wierzycielom sposobność wcześnego przygotowania się do terminu, i aby z tem gruntownieyszem przekonaniem w samym terminie stanowić mogli; uwiadamia ich: iż wszystkie powyższe dowody przed terminem na cztery tygodnie u Karatora massy Ur. Turskiego Patrona przeyrzeć i po-

trzebnych obiaśnień zasiągnąć mogą.

Wszystkie przedmioty w naznaczonym terminie wierzycielom przedstawić się maiace, naywiększey są wagi, dla czego Trybunał zwracając nwagę wierzycieli na własny ich interes, wzywa: aby ile możność dozwoli sami osobiście w tymże terminie stawili się, zwłaszcza, że światłe i zastosowane do interessu massy rozwiązanie przedmiotów ich decyzyi poddać się maiących, wróży niepłenną nadzieję rychłego massy ukończenia. — Co do wierzycieli w terminie niestawających, Trybunał przypomina rozporządzenie Dekretu Króla Jmci Saskiego Xięcia Wauszawskiego z d. 15. Lipca 1809, wedle którego niestawający poczytani są za przystępniących do zdania większeści wie-

rzycieli w terminie przed Delegowanym zgłaszaiących się.

Działo się w Płocku dnia 5go miesiaca Marca 1825 r. (3)

(podp.) Turski, Prezes. Szulecki, Sekretarz.

Anfundigung.

Mro. 3235. Um 15. Upril 1825 Wormite tags werden in der Przemyster k. k. Kreisamtse kanzley die Temporalten = Einkunfte des erledigten tat. Pfarr = Benesiziums zu Krasiczyn bestes hend in den Realitäten der Pfarren selbst, und des dazu gehörigen, an der hungarischen Kaisersstrasse tiegenden Dorfes Recipol mittels öffentlischer Lizitazion an den Meistbiethenden auf ein Jahr vom 25. Marz d. J. angefangen, verpachet werden.

Das Prezium Fiezi pr. 914 fl. 45 kr. C. M. wird zum Ausrufspreis angenommen, und die weiteren Pachtbedingnisse bei der Lizitazion

befannt gegeben werden.

Die Pachtlustigen haben sich daher am obigen Tage und Orte einzufinden, und mit ei= nem 10 prEnt. Badium zu versehen.

Przempst am 11ten Dlarz 1825. (3)

Kundmachung. Mro. 15096. Bur Befegung einer in Ga= ligien mit dem Gehalte fabrt. 900 ft. C. M. erledigten Rreifingenieureftelle, wird der Ronfurs bis Ende May d. 3. ausgeschrieben. Jene melche diese Grelle ju erhalten munschen, haben ihre mit den Beweifen über die, in dem Baufache nach ber Worfdrift der h. hoffangl. Derret vom 9. Juni 1817 und 16. Mar; 1820 erworbenen theoret. und praktischen Kenniniffe im Baufache, uber jene der pohlnischen oder einer andern fla= wischen Sprache, ihre bieberige Dienftleiflung und Moralitat, mit glaubwurdigen Beugniffen, und einer Qualifitations = Sabelle belegten Befuche mittelft ihrer vorgefetten Behorde in der oben bestimmten Frift an die f. f. Landesbau=Di= refficn ju Lemberg ju fenden. Bugleich mird bemerkt, daß die ju Folge ber Rundmachung vom 16. Februar- 1. 3. um Berleibung einer fruber erledigten gleichen Stelle einlangenden Befuche auch jur Befegung diefer neu erledigten als geltend werden angesehen werden. Lemberg am 22ten Mary 1825.

To Jacob man

Edictum.

Nro. 229. Per Magistratum Reg. ac liberae Civitatis Sambor omnibus et singulis, quibus interest, aut interesse poterit, praesenti Edicto notum redditur, quod domus murata hic Samboriae in ipsa civitate sub Nro. Consc. 37. sita, Catharinae 1mo. Malikiewiczowa 2. voto Dobrocka propria, instante eatenus Ludovico

Dobrocki via executionis Summae 550 flr. V. V. laudo compromissoriali ddo. 20. Augusti 1821. edito per eandem Catharinam 1. Malikiewiczowa 2do voto Dobrocka, eidem Ludovicó Dobrocki solvi adjudicatae, medio publicae licitationis disvendetur, idque sub sequentibus conditionibus:

1) Praetium fisci statuitur in quota 1562 firh. 44 xr. M. C. ex actu detaxationis judicia-

lis desumptum.

2) Quivis emendi cupidus decimam partem praetii fisci qua vadium ante licitationem Commissioni licitatoreae deponere obligabitur, quae deponentibus in licitatione non persistentibus finita licitatione restituetur, tantum plus offerentis ad Depositum Judiciale comportabitur.

 Executionem ducens D. Ludovicus Dobrocki absque vadio ad licitationem admittetur.

4) Licitatio haec in tribus terminis (videlicet die 6. Maji, die 6. Junii et die 4. Julii a. e. in acdibus Magistratualibus, semper hora 3tia pomeridiana assumetur.

5) In quantum domus isthaec licitationi exposita in primo aut secundo termino supra praetium aut pro praetio aestimationis non vendetur, tunc in tertio termino eadem domus etiam

infra praetium venumdabitur.

6) Quam primum emptor praetium liciti ad Depositum Judiciale comportaverit, quod intra 14 dies post subsecutam approbationem actus licitationis omnino comportare obligabitur.

7) Si emptor conformiter praecedenti conditioni otae praetium liciti ad Depositum Judiciale non comportaverit, tunc periculo et impensis ejus relicitatio hujus domas proscribetur.

8) Cuivis emendi cúpido ectum detaxationis et recentem extractum tabularem bujus domus in Registratura Magistratuali inspicere liberum manet.

Caeterum de dationibus aerarialibus et crvicis ex hac domo praestari solitis emendi cupidi in Cassa civica informationem capere poterunt.

Sambor die 12. Martii 1825. (2)

Edictale.

Nro. 5655. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Czarnechi extra Regna degenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notam redditur ex parte Fisci Regii nomine instituti Sororum Charitatis Leopoliensium ad aedes S. Casimira centra eum puncto solutionis Summae 6655 flp. 271/8 gr. in Aureis holl c. s. c. sub praes. 2. Martii 1825 ad Nrm. 5655. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem praesati conventa D. Joan-

)(2

Dis Czarnecki ignotam, ejus periculo et im- et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum pendio judicialis Advtas. D. Kossowicz cum substitutione Domini Advocati Madurowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praeseus Edictum itaque admonet ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi Patrono documenta, et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in Patronam eligendom, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defenaioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Martii 1825. (2)

dictum. Nro. 4399. Caesareo - Reginm in Regnie Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Judaeabus Chaja Taube Segalia, nuptae Madfas, tum Reissel Segalla Braunstein, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Regii nomine sororum Charitatis Zaloscensinm, contra easdem Judaes at alios, soilicet Judseum Saulum Mendelsohu, Judaeum Leib Finkelscheren, Nicolaum Botha respective ejus haeredes de nomine et domicilio ignotos, Judaeum Scharge Tachne, Judaeos Hersch Segalla et Israel Segalla, respective ejus haeredes de nomine et domicilio ignotos, Judaeos Chaim Segalla et Abraham Segalla, ejusque haeredes, Judaeam Hinde Segalla Teutel, Judaeam Hanam Segalla Teutel, Judaeam Chana Segalla minorennem in assistentia tutricis Reheccas Segalla, Communitatem Judaicam Brodensem, atque D. Petrum Krausnecker, punoto solutionis Summae 15,000 flr. V. V. una cum usuris per 5 a 100 a die 18. Jan. 1821 usque ad effectivam solutionem Summae Capitalis correntibus, sub prees 28. Novembris 1823 ad Nrum. 27648. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem praefatarum Judaearum concitatarum per Fiscom Reg. sub praes. 17 Februarii 1825 ad Nrnm. 4309. ut ignota indicatam, earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Bromirski cum substitutione Domini Advocati Kossowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi aliam Advocatum in Patronum eligendum, et Indicio nominandum, es es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant,

propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli d. 21. Februarii 1815 (2)

Edictum.

Nro. 3019 Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Mathaeo Konopha medio praesentis Edicti notam redditor: ad petitum Dni Stanislai Konopha pe praci. 3. Februar 1825. Nro. 3019 horsum exhibitum Tabulae R. sub hodierno ordinatam haberi, ut ex inscribenda declaratione Dni. Mathavi Konopha dtto. Mogilany 6. Septemb. 1823 exarata, sub A. Contractum locati conducti in statu passivo bonorum Mogilany et Głogoczow pro re ejusdem Dni, Mathaei Konopha intabulatum, ex iisdem bouis extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilinm Dui. citati Mathaei Konopha ignotum indicatum sit ideo Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Paclawski citati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata E-

dictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Febru. 1825. (2)

Edictu

Nro. 1680. Per Cassareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Constantiae Comit Dulska medio praesentis Edicti notum redditur: Dnum Ignatium Comit. Łoś sub praes. 26. Martii 1823 Nr. 8379 pro intabulatione Summarum 51078 fl. 27 gr. et 752 aur. 2 flp. 15 gr. pro re sui, et intabulationis Summarum 41078 flp. 27 gr. et 752 aur. 2 flp. 15 gr. pro re Isabelae Comiti Łoś super bonis Nikłowice cum attinentiis petiisse huicque petito sub 13. Sept. 1824. Nr. 8379 delatum esse Cum autem hic Judicii domicilium Dose Constantiae Com. Dulska, qua ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Ohanowich cum substitutione Domini Advocati Tustanowski i psius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 24. Januar 1825. (2)

Edictum.

Nro. 6802. Per Caes. Reg. in regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, creditoribus super bonis Belzec et Brzeziny hypothecatis, Antonii Pie-

trzycki propriis notum redditur: Caesareo Regium Appellationum Tribunal, resolvendo Re-lationem Caes Reg. Fori Nobilium Leopoliensis dtto. 8. Feb. 1825 ad Nrum. 2813, super Recursu Dni. Samuelis Brzescianski, in obiecto executionis Sumaarum 1044, 1066 et 972 aur. holl., contra D. Antonium Pietrzycki evictorum, a Resolutione C.R. Fori Nobilium Leopoliensis dtto. 7. Decem. 1824. Nro. 31085 ligitationem bonorum Belzec et Brzeziny decernente, in passa quo statutum est, hona base si in hec licitatione Emptor pro pretio aestimationis non inveniretur, non inferiori pretio, quam pro Summa 5000 aur. plus offerenti venditum iri, de praes. 21. Januerii 1825. Nro. 1281. interposito praestitam, Recursui huic detalit, et Resolutionem recursuatam in pasu recursuato reformavit eo: quod in licitatione die 26. May 1825 celebranua, bons Beizec et Brzeziny infra pretinm sestinotionis sine omni restricti ne pretii ad minimam aliquod proin etiam infra 5000 aur. si nemo tale pretium offeret, vendenda sint:

De bac alta appellatoria Resolutione dtt. 1. Martii 1825 Nr. 3115 edita, cujus motiva in hujati gremiali Registratura, per copiam ad Jevandum praesto sunt, praesens Edictum no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Martii 1825. (2)

Edictum.

Nro. 2903. Per C. R. Forum Nobilium Jeopoliense absentibus et de domicilio ignotis creditoribus massae cridariae Alexandri Borzęcki, utpote: DD. Justinae Rytarowska, Ludevicae Rytarowska nuptae Łapczyńska, Antonio Choynacki, Andreae Choynacki, dein hacredibus Swaryczewskianis seu Swarczewskianis, pipote: Theclae de Swaryozewskie Gotkowska et Michaeli Swaryozewski seu Swarczewski, porro successoribus Adalberti Wejacki vel Wujacki, nempe: Margarethae Nowakowsha, Catharinae Szulczewska, Mariannae Brzewska, Valentino Wejacki vel Wujacki, Annae Sosnicka, Sophiae Soholowske, Antonio Iwanicki, Hedvigi Walewska, Josepho Kalinowski, Victoriae Modrzewska, Josepho Choynachi, Casparo Krynicki, Jacobo Paiaczkowski, Joanni et Mariannae Mohrzychie Conjugibus, Alexandro Niedzwiecki, Augustino Karwowshi, Ignatio Zawirshi, Judseo Wolf Sholshi, Valentino Kieszkowski, Mathiae Samborski, Hynointho Borkowski, Theelae Sobolewska, heeredibus Joannis Horodyski, utpote: Joanni et Leoni Horodyskie, nec non aliis ignotis, Christophoro Radhowski, Ludovicae Horodysha, Branoni Neuling, Adamo Kona.shi, alque

Theophilae Galezowska, et quia nonnulli eorum intermedie mortui suut, illorum ignotis haeredibus, nec non illis creditoribus, quibus resolutio hodierna ad Nium. 2903 actum repartitionis massae hujus cridariae per Curatorem bonorum Daum, Antonium Waxmann substratum Deputationi resignans admanuari non posset, medio praesentis Edicti notum redditor, actum repartitionis massae cridariae Alexandri Borzecki per Curatorem bonorum Dm. Antonium Waxmann sob praes. 2. Februarii 1825 ad Nrum. 2903 haie C. R. Foro Nobilium substratum, sub hodierno communicari deputationi massae cridariae, respective Deputatae Dnae. Honorathae Borzecka ad manus ejus legitimati plenipotentis Dni. Advti. Baczyński Leopoli degentis. - De quo informanter omnes creditores massae cridariae Borechi, qui necdum snam satisfactionem obtinuerunt cum eo, quod ipsis liberum sit, talem apud Deputationem inspicere, examinare, et adversus eam suas nefors oppositiones inferre - attamen oppositiones suas (si quasdam faciendas haberent) intra 14 dies, a tempore insignatae praesentis resolutionis computandas, horsum exhibeant, quo secus amplius non audientur, quare Deputationi ordinatur, ut termino huic stricte invigilet. - Cum vero Curatores hujus massae consignationes suarum mercedum nondum exhibuerint, talesve neednm determinatae sint, hino creditoribus ultimo in hac repartitione collocatis disserti praesentibus clausula adjicitur: quod pro casu, si curatoribus majores quotae, quam in repartitione collocatae conspicinutur, assignari deberent, hi oreditores circa pacificationem effectivam detractionem pati teneantur, sieut illis in contrario casuper minorem quotam curatoribus adplacidandam fundos satisfactionis adcrescet. - De qua resolutione praefati absentes medio praesentis Edicti informantur cum eo, quod ipsis tam ad huno, quam aubsequos actus Dnus. Advocatus Minasiewicz com substitutione Dni. Advti Madurowicz pro curatore additus sit. - Incumbit itaque praefatis absentibus suam voluntatem curatori huic manifestare, vel alium plenipotentem in locum sui sibi eligere et Judicio bnic indicare.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Martii 1825. (2)

Edictum.

Nro. 1815. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: ob dissolutos mores gregarii militis C. R. Regiminis pedestris L. B. a Zach — Caspari Strzelecki continuationi patriae potestatis in personam ejus, et relate ad substantiam ejusdem curatelae patriae ad indeterminatum tempus locum deri.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Martii 1825. (2)

Edykt.

Nro. 3154. Przez C. K. Sad Szlachecki Lwewski do publiczney podaie się wiadomosci, że część wsi Uherec Zapłatyńskich, Pisulsaczyzna zwana, o ćwierć mili od Sambora odległa do massy spadhowey po s. p. Michale Pisulskim należąca, w trzechletnia arędowną possessyją od d. 24. Maia 1835 roku, do tegoż samego dnia r. 1828 trwać maiącą, przez publiczną licytacyją, która w Kancelaryi zzeczonego Sada dn a 28go Kwietnia 1825 o godzinie 10 grane się odprawi, naywięcey ofiaruigcemu wypuszczona będzie. Ta częśćskłada się z iedneg r forwarka Pisuiszczyzna zwanego, w ktorym budynki ekonomiczne i mieszkalne w dobrym znaydnia się stanie. - Osiedłość składa się z 11 poddanych, od których rozznie, oprócz komornych i chałupników 1716 dni pańszczyzny ciągley się należy. Przedą sztuki z Pańskiego przedziwa - Na tym folwarka wysiano iuż iest pod zime żyta Rorey 12 i pszenicy horcy 6. - No wiosbe zas oprócz kartofli można 140 horcy różnego gatonku aboża wysiac. - Siana pięknego zbierac się zwyklego, oprocz potrawy fur 70. -Pasca żyżne. - W tey części są dwie harczmy, z wołna wszelkich tronków propinacyją. Przy dworze iest sad piękny, dosyć intratny.

Pierwsze wywołanie zaczpie się od Sum-

my 400 ZR. w M. K.

Rażdy cheć licytowania maiący, złoży przed zaczęta licytocyją tytałem wadyi 40 ZR. w M. R., która ta kwota przez naywięcey offarziącego złożona, iako kaucyja pro non desolando, do końca trzechletniey posacsayi w Depozycie Sadowym natrzymaną zostanie.

Zydzi iednak i ci, którzy iskiholwiek spór z massą maią, do tey licytacyi przyposzczeni

nie beda.

Dodaie sie, ze opfata podatkow de dzier-

Lawey nalezyć nie będzie.

Dalsze punkta dzierżawy będą licytującym przed zaczęciem licytacyi ogłoszone, a które kaidemn równie, iak i inwentarz w Registraturze rzeczonego Sądu tymczasem czytać wolno-

Z Rady C. K. Sadów Szlachechich. We Lwowie d. 16. Marca 1825. (2)

### Edift.

Mro. 4432|825. Von Seite des Cemberger f. f. Landrechtes, wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß auf Unsuchen der Frau Honoratha v. Borzecka, die im Samborer Kreise gelegenen

Güter Czapse sammt Zugehör Janow, Humiesniec, Pawtowka, und Wola Repnowa, zur Bestriedigung ber, durch die Frau Honoratha v. Bostzecka, wider den Herrn Jakob v. Dziokowski. evinzirten Summe von 3707 Stuck hollander Duskaten, sammt Zinsen und Gerichtskösten im Erekuzionswege am 30. May 1825 um 10 Uhr Borsmittags, an den Meistbiethenden, bei diesem k. k. Landrechte, unter folgenden Bedingnisen, werden öffentlich verkauft werden:

2. Der Ausrufspreis diefer zu verkaufenden Guter wird mit 8000 Stud hollander Dukaten mit dem angenommen, daß Diefe Guter für der Fall, daß felbe um oder über den gesagten Preis nicht verkauft werden follten, auch unter diesem

festgefetten Wreis veraupert merden.

2. Jeder Rauftustige muß 5 prent. als Ungeld ber der Feilbiethungs-Ronmiffion erles gen, welcher Betrag dem Raufer in den angebosthenen Raufschilling eingerechnet werden wird.

3. Der Meistbietbende ift veruflichtet binnen 14 Sagen nach der genehmigten Feilbierhung den Betrag von 22,500 fl C. D. (das erlegte Ungeld in Diefen Betrag mit eingerechnet) an das hierortige Depositenamt jur Befriedigung der Frau h noratha v Borgeda ju erlegen; der verbleibende Reft bes Raufschillings aber, wird auf ben Gutern Gaple gegen Entrichtung ber jahr= lichen funf prozentigen Intereffen, jur Befriedi= gung der noch übrigen auf diefen Gutern haften= den Lasten, in so lange belaffen werden, bis de= ren Richtigkeit anerkannt, und jur Grefugion gefcritten werden wird, auf keinen Fall jedoch wird der Raufer mehr, als er angebothen bat, ju bezahlen schuldig fenn. Bingegen foll der aus dem meift angebothenen Raufschilling vielleicht noch übrig bleibende Betrag dem herrn Sakob v. Dziotowsti anbeim fallen.

4. Nachdem die Sumnta pr. 22500 fl. in E.M. erlegt fenn wird, wird dem Kaufer das Eigenthums - Defret der verkauften Guter Czaple fammt Zugehör ausgesolgt und der Besis dem-

felben eingeraumt werden.

5. Sollte hingegen der Meiftbiethende in dem oben bestimmten Termin dies festgesehte Summe pr. 22,500 fl. E. M. an das hierortige Despositenamt nicht erlegen, fo wird auf dessen Gefahr und Kosten eine neue Feilbiethung dieser

Buter ausgeschrieben werden.

6. Jene Sppothekar=Glaubiger, deren Forederungen durch rechtskräftige Urtheile für liquid erkannt worden sind, und deren Forderungen, oder wenigstens der, dem Angelde gleichkommens de Theil derselber, in den bestimmten Ausrufsepreis pr. 8000 Stuck hollander Dukaten eintritt, haben das Besugniß, das zu erlegende Angeld auf dieser ihrer Forderung sicherzustellen, und zu dem Ende der delegirten Versteigerungs Eoms

miffion, statt bes Ungelbes, fo eine intabulirte Original = Rauzion, sammt dem diesfälligen Be-

fcheide ju übergeben.

7. Ist der Meistbiethende verbunden, alle verbücherten Schulden nach Maasgabe des ans getragenen Kausschillings in sofern zu übernehmen, als die Gläubiger ihre Forderungen von der allenfalls vorgesehenen Aufkündigung nicht annehmen, oder bev den Gütern Saple cum attinentiis ferner belassen wollten.

8. Uebrigens fteht es den Rauflustigen frep die Berkaufsbedingniße fammt Inventarien, wie auch den Schäkungsakt, fammt dem Zabular-Ertrakte der zu verkaufenden Guter, in der hierortigen Registratur einzusehen, wie auch da-

pon Ubichriften ju nehmen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechis. Lemberg am 2. Marg 1825. (2)

### E d y k t.

Nro. 4432/825. Ces. Król. Sad szlachecki Lwowski, każdemu komu otem wiedzieć należy, czyni wiadomo, iż na prozbę Paui Honoraty Borzęckiey, w Cyrkule Samborskim leżące Dobra Czaple z przyległościami Janow, Humieniec, Pawłowka i Wola Reynowa, na zaspokoienie Summy 3707 Dukatów z prowizylami i kosztami sądowemi przeciw Panu Jakubowi Dziokowskiemu, Pani Honoracie Borzęckiey przysądzoney, w drodze exekucyi dnia 30. Maia 1825 o godzinie 10 z rana, naywięcey ofiarującemu wtuteyszym Sądzie szlacheckim, przez publiczną licytacyę, pod następującemi warunkami sprzedane będą.

1. Cena fiskalna sprzedać się maiących rzeczonych dobr, w Summie 8000 sztuk dukatów hollenderskich ustanawia się, z tym dodatkiem, iż na przypadek gdyby zmiankowane dobra w teyże, luh powyżey teyże rzeczoney ceny nie mogły bydź sprzedane, takowe poniżey ustanowioney ceny 8000 hollend. dukatów

sprzedane będą.

2. Każdy chęć kupienia maiący powinien będzie 5 od 100 iako wadium do rak komissyi do licytacyi delegowaney złożyć, która kwota kupicielowi w ofiarowana przez niego cenę

szacunkową policzoną zostanie.

3. Naywięcey ofiarujący będzie obligowany w 1/4 dniach, po zatwierdzoney licytacyi, kwotę 22,500 ZRyń. w M. K. (w którą Summę złożone wadium porachowane zostanie) do tuteyszego sądowego depozytu, na zaspokoienie Paui Honoraty Borzęckiey złożyó, resztuiąca zaś kwota szacunkowa na dobrach Czaplach z procentem po 5 od 100 rocznie rachować się maiącym, dla zaspokoienia reszty na tychże dobrach pozostałych ciężarów tak długo pozostanie, dopóki takowe ewinkowane i exekwowane

bydź niebędą mogły; na żadeniednakowo przypadek kupiciel nie będzie więcey, iak Summa ofiarowana szacunkowa wynosi, płacić obligowany, gdyby zaś po zaspokoieniu wszelkich ciężarów z ofiarowaney ceny kupna ieszcze iaka kwota pozostała, tedy takowa do Pana Jakuba Dziokowskiego należeć będzie.

4. Po złożeniu do Depozytu sadowego Summy 22,500 ZRyn. w M. K. hupicielowi nie tylko dekret dziedzictwa sprzedanych dóbr Czaple z przyłegłościami wydany, ale oraz po-

sessya onychże oddaną zostaie.

5. Gdyby zaś naywięcey ofiarniacy w wyżey wyrazonym terminie rzeczoney Summy 22,500 ZRyń, w M. K. do tuteyszego sądowego depozytu nie złożył, na tenczas z niebespieczeństwem i kosztem iego, nowa licytacya

rzeczonych dóbr rozpisaną zostanie.

- 6. Owi hypotekowani wierzyciele, których kredyta sentencyami w rzecz zasądzoną zaszłemi, iako liquid są nznane, i których kredyta, lub przynaymniey część takowych wyrównywaiąca kwocie, iako wadium złożyć się mającey, w ustanowioną cenę fiskalną 3000 dukatów hollenderskich wchodzi, mogą złożyć się mające wadium na rzeczonym ich kredycie tabularnie zabezpieczyć, i w tym zamiarze delegowaney do licytacyi komissyi, zamiast wadium w gotowych pieniądzach, takową intabulowaną originalną kaucyę wraz z wypadłą rezolucyą oddać.
- 7. Kupiciel obowiązany będzie wszelkie intabulowane długi, w miare przyrzeczoney ceny kupna, tak dalece na siebie przyjąć, iak dalece wierzyciele swoich kredytów przed umówioną Awizacyją przyjąćby nie chcieli, albo gdyby swoie kredyta przy dobrach Czaplach na dal zostawić chcieli.
- 8. Naostatek wolno iest chęć kupienia maiącym kondycye kupna z Inwentarzami, iako też akt detaxacyi i Extrakt tabularny rzeczonych dobr w Registraturze tuteyszego Sądu przeyrzeć, lub onych kopią wyiąć.

Z C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 2. Marca 1825. (2)

Edictum.

Nro. 1545. Per C. R. Forum Nobilium Tarnovi. Duis Helenae de Dembinskie Komarnicka, Silvestro Dembinskie in Regno Poloniae, tum Victoriae Dembinska simpliciter loco ignoto morantibus, hisce notum redditur, quod Dnus. Gasparus Kruszyński eos puncto solutionis 7500 fl. V. V. c. s. c. hic C. R. Fori Nobilium convenerit. Isthoc Forum, quum domicilium eorundem notum non sit, iisdem in persona hujatis Advocati J. U. D. Potz cum substitutione provincialis Advoc. J. U. D, Radkie-

wicz eorum periculo et expensis Curatorem ad actum, cum quo haec Causa juxta leges hic Caes. Reg. Regni valentes perducetur, constituebat, terminum ad excipiendum hac in causa ad go dies praestituebat, et ipsam actionem cum allegatis primo inter Conventos nominato, Dno. Joanni Nepomnceno Dembinski in Mlynne Circulo Sandecensi Regno Galiciae orientalis habitanti, apud quem actio haec et allegata per extensum inspicere possunt, admanuari disposuit, Incumbit itaque D. D. citatis in hocce termino una cum reliquis Conventis separatim, tamen in eodem Scripto causali excipere, et ideo vel sibi hic C. R. Fori Nobilium stallo agendi gaudentem, patronum eligere, vel ipsis jam constituto ad actum Curatori Advoc. Potz suam Plenipotentiam et juris adminicula suppeditare, secus enim sibi nonnisi adscribere deberent, si ex hujus causae eorum nomine cum constituto eatenus Curatore perductione, nefors aliquod damnum paterentur. Praeterea ipsis incombit, huic foro cum indicare, cui ulteriores in hac Causa emanaturae resolutiones admanuandae sunt, secus enim tales cum legali effectu primo inter Conventos nominato admanuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 8. Feb. 1825. (2)

Edictum.

Nro. 9589. Przez Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski podaie się do publiczney wiadomości, iż na zaspokojenie Summy 3666 2/3 Dukat. hol. c. s. c. przez Pania Antonine Niemetz w sprawie przeciw P. Franciszkowi Dydyńskiemu wygraney, w drodze exekucyi publiczna przedaż dóbr Dobranowic lub Dubranowic, z Wolą dobranowską lub Dubrarowska w Cyrbule Bochenskim leżących dozwolona, a tvin koncem dzien 26. Kwietnia 18:5 R. o godzinie totey z rana iako pierwszey, a dzien 31. Maia 1825 o godzinie sotey z rana iaho drugi termin licytaeyi ustawiony został. Kendycyie licytacyine są następuiące:

1. Cena fiskalna wywołana będzie w summie szacunkowey 10848 Ryn. 28 kr. kr. K. M.

2. Chęć hopienia maracy obowiązanym będzie do rak komissyi licytacyiney tyintem wadyum Summe 5/10 ZR. R. M. wyiawszy W. Antopine Niemetz złożyć, ktore to wadyum przez naywięcey ofiaruiacego złożone, w ofiarowana cene wrachowane, inuym zaś wrócone będzie.

5. Gdyby wierzyciele którzy z ofiarowaney ceny zaspokojeni bydż maią, Summ na kupionych dobrach intabulowanych, przod zastrzeżonym wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, Aupiciel obowiązanym będzie, albo zaspokoienie długów na kupionych dobrach w miarę ofiarowaney ceny na siebie przyjać, resztującą zaś kwotę do tuteyszego sądowego Depozytu w przeciągu 30 dniach po ukończoney licytacyi zto-żyć, lub gdzie i komu Sąd przekaże wypłacić

obowiązanym będzie.

4. Gdyby Aupiciel tenmin do zapłacenia ofianowaney ceny przeznaczony uchybił, na ówczas wadyum traci, i prócz tego na zadanie wierzycieli lub dłużnika, dobra te bez nowego oszacowania, w iednym tylko terminie wyznaczonym publicznie na niehezpieczenstwo i koszta iego sprzedane będą za jakakotwiek ce-

5. Dobra te kupicielowi na własność dopoty oddane nie bedą, dopoki całą ofiarowana cenę kupna do Depozytu sadowego niezłoży, albo wypłatę teyże ceny częściami legalnie niezabespieczy, lub z wierzycielami innym nieu-

łoży się sposobem.

6. Gdy kapiciel z wyż wyszczególnionym warunkom zadosyć uczyni, dobra te za poprzedniczą extabulacyą wszystkich długów, które do ofiarowaney ceny hupna przeniesione będą, temuż kupicielowi czyste od wszystkich długów wyiawszy tych, które kupiciel z ugody na dobrach zostawić pozwoli, oddane będą. -Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

W Tarnowie d. 31. Grudnia 1824. (2)

### dictum.

Nro. 9589. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviensae in causa Antoniae Niemetz nomine proprio et tutoreo pupillorum post olim Josephum Carolum Niemetz remansorum contra Franciscum Dydynski puncto solutionis Summae 3666 2/3 aur. c. s. c. ad actum licitandorum bonorum Dobranowice seu Dubranowice et Wola Dobra seu Dubranowska oreditoribus de domicilio ignotis amo Paulo Urbanski et 2do Victoriae Dembinska, seu cjus tutori Francisco Antonio a Wolfsthal, curator in persona Advocati Gorczyński, cum substitucione Advocati Potz eum eo constitutur, ut juribus horum suorum curandorum invigilent. De quo supra expressi creditores ignoti domicilii cum eo informantur, ipsis incumbere se, aut ad constitutum sibi curatorem convertere, vel alium sibi constituere, cumque huic R. Judicio indicare, secus sibimet ipsi sequelas imputandas habebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 31. Decemb. 1824. (2)

Edvkt.

Nro. 444. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechney podaże wiadomości, iż Dobra Zabłocie Swięto Florianskie, wraz z przyległościami w Zabłociu do Woli Podłażanskiew mależącemi, w Cyrkule Bocheńskim leżące, Józefy Łapińskiej własne, na zaspokojenie przysądzoney Braciom Seelinger w sprawie przeciwko Ignacemu Łapińskiemu Summy 800 dnkatów
holl. ż prowiziani po 4/100 od 1go Czerwca
1813 liczyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych, tak pierwszey Instancyi w kwocie /4 ZR.
6 kr. w M.S. i 55 ZR. 59 kr. W. W. iako i
drugiey Instancyi w kwocie 8 ZR. 17 kr. M. S.
niemniey i kosztów exekucyi w kwocie 14 ZR.
26 kr. w M.S. w trzecim terminie przez publiczną licytacyją w kancelaryi tuteyszego C. K.
Sądu dnia 25. Maja 1825 Roku o godzinie 9tey
z rana odbyć się mającą, najwięcej ofiarującemu pod następującemi warunkami sprzedane będa:

1. Cena Fishalna stosownie do Sadowego Szacunku na gróncie tychże Dóbr pod dniem 12. Maia 1822 zrobionego, wywołana będzie

w Awocie 6893 ZR. 10 kr. w M. S.

2. Maiący chęć licytowania obowiązany będzie przed licytacyią 10 część ceny szacunkowey do Rak komissyi licytacyiney iako zakład złożyć, inaczey do licytacyi przypuszczonym nie będzie.

3. G by w tymże trzecim terminie nikt nad cenę szacunkowa ani ceny szacunkowey za te Dobra nie ofiarował, na ten czas Dobra te nawet niżey ceny szacunkowey, chociażby ieden był tylko licyturący, sprzedane będą.

4. Naywięcey ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu dni 30 od dnia doręczoneg) sobie Dekretu minieyszą licytacya potwierdzaiącego tytułem ofiarowaney ceny szacnnkowey do Depozytu tuteyszego C. K. Sadu Szlachechiego Summe 800 dakatów hol. na wielki kamien ważnych wraz z prowizyami 4/100 w tym samym gatunku monety od dnia 1. Czerwca 1813 roku liczyć się maiącemi, tudzież koszta prawne w hwccie 4 ZR. 6 Ar. w M. S., i 55 ZR. 50 hr. W. W. 8 ZR. 17 hr. w M.S. 14 ZR. 26 hr. w M. S., niemniej hoszta exchucyi w hwocie 23 ZR. 55 hr. w M. S. przysądzonych złożyć, do czego złożony przed licytacyją zahład wrachowany będzie, gdyby zaś ofiarowana cena na zaspokojenie powyższey Summy niewystarczyła, kupiciel całkowita przez siebieofiarowana Summe złoży, inne zaś ciężary na tychże Dobrach intabulowane, w stosunku ofiarowaney Summy, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym sobie opowiedzieniem wypłaty przyiać niechcieli, na siebie przyimie, inaczey nowa licytacyja na koszta i niebespieczeństwo kupiciela pod temiż samemi Warunkami przedsiewzięta by została.

5. Wydanie dekretu dziedzictwa, tudzież oddanie do wołnego zarządzenia tychże Dobr kupicielowi, natychmiast po złożoney Summy

800 Dukatów hol z prowizyami i kosztami prawnemi wyżey wspomnianemi, ieżeli ofiarowana za te Dobra Summa na zaspokoienie takowych wystarczy, inaczey po złożeniu całkowitey ofiarowaney za te Dobra Summy nastapi. Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich Tarnowskich.

Dnia 24. Lutego 1825. (2)

Obwieszczenie.

Nro. 200. Rektor Uniwersytetu Jagiellonskiego; Lubo w skutek Reskryptu Wielkiey
Rady tegoż Uniwersytetu z dnia 26. Stycznia
r. b. do Nru. 1057 wydanego, ogłosił konkurs
na katedre professora Prawa kryminalnego i kodexu postepowania Sądowego Cywilnego i Karnego, gdy atoli wielka Rada na dnin 9. Marca r. b. do L. 1101 mianowała, W. Antoniego Matakiewicza Doktora oboyga Prawa Professorem zwyczaynym Prawa Kryminalnego i
kodexu postępowania Sądowego Cywilnego i
Karnego, w tuteyszym Uniwersytecie, przeto
Rektor wyżey wspomniony a przez pisma publiczne ogłoszony konkurs odwołuie.

Z Rektor. Univ. Jagielońsk, W Krakowie d. 24. Marca 1825 r. (2)

Rundmachung.

Itro 3043. Bom Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die sub Conskrip. Zahlen 8. in der Stadt und 562 244 gelegenen zu der Masse des verstorsbenen Undreas Wegner gehörigen Realitäten Vasters; und zwar jene sub Nro. 8. in der Stadt in drei Terminen, nahmlich: den 30. May, 28. Juny und 1. Uugust 1825, und diese sub Nro. 562 244 ebenfalls in drei Terminen; den 31. May, 30. Juny und 2. Uugust 1825 immer um 3 Uhr Nachmittag gegen nachfolgende Bedingnisse mittelst öffentlicher Versteigerung hiergerichts werden veräußert werden.

2. Alls Ausrufspreis des sub Mro. 8. in der Stadt gelegenen Steinhauses wird der gerichtlite Schähungswerth von 3920 ft 8. fr. in R. M.; und jenes sub Mro 562 2]4 ebenfalls den durch die gerichtliche Spanung erhobene Werth von 7648 ft. 41. fr. E. M. angenommen.

2. Die Rauflustigen sind gebatten das Reusgeld volvoo nach dem Ausrufspreis gerechnet, bei der gur Lizitazion beordneten Kommission vor Uns

beginn der Lizitazion zu erlegen.

3. Der Meistbiethende muß den Kaufschilling binnen 14 Sagen vom Sage des ihm eingehandigten den Lizitazions - Ukt genehmigenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt abführen, ansonsten wird eine neue Etzitazion auf seine Gefahr und Konen ausgeschrieben werden.

4. Das sub Nro. 562 214 gelegene Saus

konnen auch die Juden mitlizitiren, endlich

)()(

5. Können die Lizitazione Bedingnife und ter Schätzunge = Uft diefer Saufer die Kauflustisgen in der hiesigen Registratur, die Lasten aber tie auf diesen Realitäten haften in dem Grunds buche einsehen.

Lemberg den 12. Marz 1825. (1)

Obwieszczenie.

Nro. 3043. Z strony król. Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszym wiadomo
się czyni, iż realności pod Nrami. kouskryp.
8. w mieście i 562 2/4 sytuwane, do massy
oyca Jędrzeia Wegnera należące, i to owa
pod Nrm. 8 w mieście, w trzech terminach to
iest 30. Maia, 28. Czerwca i 1. Sierpnia 1825
a ta pod Nrem. 562 2/4 stoiąca równie w trzech
terminach iako to: 31. Maia, 30. Czerwca i 2.
Siarpnia 1825 zawsze o 3ciey godzinie popołudniu w tuteyszym Sądzie pod następuiącemi
warunkami przedane będą.

1. Cena fiskalna kamienicy pod Nrm. 8. w mieście, bierze się sądowa taxa w Summie 3920 ZR. 8 kr. w K.M., a drugiey pod Nrm. 562 1/4 także taxa sądowa w kwocie 7648 ZR.

At kr. w K.M.

2. Chęć kupienia maiący iest obowiazany wadium 10/100 podług ceny fiskalney rachuiąc Komissyi do licytacyi delegowaney złożyć.

3. Naywięcey dający obiecaną kupna i przedaży Summę w 14 dniach od dnia odebraney rezolucyi akt licytacyi aprobującey rachując do sądowego depozytu złożyć inaczey bowiem nowa licytacyja na iego koszt i szkodowypisze się.

4. Co do demu pod Nrm. 562 2/4 wol-

no iest takowy i żydom licytować

5. Warunki licytacyi i akt detaxacyi tych kamienic w tuteyszey Registraturze, a ciężary na tych znaydujące się w tabuli mieyskiey widzieć można.

We Lwowie dnia 12. Marca 1825. (1)

Edictum.

Nro. 216. Per Megistratum Civitatis Jaroslau Judaeo Joel seu Josel Orenstein praesenti edicto notum redditur, quod contra judaeam Elka Rubinstein, tum ipsum qua litis consortem successores olim Michaelis Jaskiewicz actionem puncto solutionis 2750 flr. V. V. hic Judicii ex portaverint, et opem Magistratus hujns imploraverint.

Cum itaque Magistratui huic ignota sit ejus Commoratio et ipse fors extra C. R. Provincias haereditarias versetur, hinc eidem Curator qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu, in persona Judae Sigmund Unger additur, cum qua actio in Judicium hoc delata juxta normam Cod. jud. deducetur, et definie-

tur, qua propter praesanti Edicto judaeas Joel sen Josel Oreastein admonitur, ut in termino ad assumendum oralem processum in diem 20. Maii 1825 hor. 10 mat. praefixo, aut ipse in Magistratu hoccae se sistat, et destinato sibi patrono documenta, et allegationes suas tradat, aut sibi ipsi patronum et Plenipotentem alium eligat, et Judicio nominet, eaque de lege faciant faciendaque curet, quae deffensioni, et causae suae proficua esse videbit, ni faciet, et causam suam ipse neglexerit, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputandum habebit.

Jarosławiae die 19. Febr. 1825.; (1)

Antundigung.

Mro. 4536. Bur Verpachtung ber Dobrosstaner zwengangigen Mahlmuhle vom iten May I. J. bis Ende Oktober 1827 wird am 25ten Upril I. J. in der Grodeker k. k. Verwaltung eine öffentliche Lizitazion in der neunten Vormitzagsstunde abgehalten werden, wozu sammtliche Pachtlustige, die sich über ihre Vermögensumsstände u. Kauzionsfähigkeit auszuweisen können, vorgeladen werden.

Der Fiskalpreis beträgt jahrlich 300 fl. K. M., wovon der 10te Theil als Vavium vor der

Lizitazion zu erlegen ift.

Bon diefer Pachtung find Juden, Aerarialrudftandier, Unmundige, Kontraktbruchige, und mit der Kammer in Prozeß stebende Individuen ausgeschlossen.

Grodef den 22. Mart 1825. (1)

Rundmachung

Nro. 7178. Vom Magistrate der f. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß zur Befegung der durch den Tod des Försters Franz Köffer erledigten Förstersstelle in dem stadtischen Dorfe Holosko, mit einem jahrlichen Gehalte von 250 fl., freven Quartier, und einer Pferdporzion von jährlich 50 fl. der Konkurs bis Ende Upril I. J. ausgeschrieben sep.

Die Kompetenten haben ihre, mit den Zeugsnissen über die Moralität, bisherige Dienftleisstung, Forstfulturs und geometrische Kenntnisse belegten Gesuche, entweder unmittelbar, oder durch ihre vorgesehte Stelle anher zu übermachen.

Edictum.

Lemberg am 22ten Mark 1825.

Nro. 273. Per Magistratum Civitatis Jaroslau judaeo Moses Thieberg praesenti edicto notum redditur, quod contra eundem, judaeus Eisig Sollon actionem puncto solutionis 100 aur. hol. in hic Judicii exportaverit, et oqem Magistratus hujus imploraverit.

Cum itaque ignota sit ejus commoratio et ipse fors extra C. R. provincias haereditarias

versetur, hinc eidem Carator qui personam ejus sumptu, et periculo gerat in persona Judaei Sigmund Unger additur cum quo actio in Judicium hoe introducta juxta normam Cod. Jud. dedncetur, et definietur, qua propter praesenti edicto Judaeus Moses Thieberg admonetur, ut in termino ad aesumendum oralem processum in diem 6. Junii a. c. hora 10 mat. praefixo, aut ipse in Magistratu hocce se sistat, et destinato sibi patrono documenta, et allegationes suas tradat, ant sibi ipsis patronum et Plenipotentem alium eligat, et Judilio nominet, eaque de lege faciant, faciendaque curet, quae defensioni, et causae suae proficua esse videbit, ni faciet, et cansam suam ipse neglexerit, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputandum habebit.

Jaroslavine die 5. Martli 1825. (1)

Edictum.

Nro. 13040. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense D. Joanni Nepomuceno Rogawski uti indicabatur, in Regno Poloniae pa-latinatu Cracoviensi, pago Miaczowa, degenti, hisce notum redditur, quod idem per conjuges Thimothaeum et Josepham Rudnickie medio petiti oralis de praes. 29. Octob. 1824 Nro. 13040. puncto juratoriae manifestationis Summae per quosdam Przerembskie ad massam Theresiae Rudnicka, debitae, et argenti morte Theresiae Rudnicka derelicti praeter plures alios, conventus fuerit. Quoniam autem, nti mox memorabatur, ejus domicilium extra ditiones C. R. Austriaci imperii, exstans. indicabatur, huic C. R. hocce Nobilium Forum vi (. 511. cod. jud. gal. eldem obtutu hajus causae, ejus periculo et sumptibus curatorem ad actum in spersona hujatis provincialis Advocati, J. U. D. Smolarz, cum substitutione Advocati D. Radkiewicz, constituebat, quibuscum cansa haec, juxta leges horum Regnorum periculo et sumptibus D. Joannis Nepomuceni Rogawski perducetur. Incumbit itaque eidem D. Rogawski, quam super praefato petito oriali terminus fine inferendi contradictorii primitive in 10. Februarii 1825 statutus, ad praesens jam in 18. Mai 1825 prorogatus fuerit, in hocce termino aut personaliter comparere, remque suam personaliter gerere, aut alicui hoc C. R. Nobil. Fori stallo agendi gaudenti committere, vel denique additum ipsi ad actum Curatorem, fine gerendae hujus causae plenipotentia, et suis juris adminiculis, instruere, secus, enim sibi nonnisi adscribendum haberet, si fors ex hujus causae ejus nomine cum constituto ipsi curatore perductione, pro ipso minus favorabiles sequelae pascerentur.

Tarnoviae die 10. Febru. 1825. (1)

Rundmachung.

Nro. 121. Bon Seite des f. galigifchen Bechfelgerichts wird bekannt bekannt gemacht, daß dem herrn Franz Piller zur Führung einer Buchbandlung in Lemberg die Bewilligung erstheilt, und diefelbe, so wie seine Firma hiergesrichts protokollirt worden fep.

Bom f. galizischen Merkantil= und Wechfelgerichte der k. Hauptstadt Lemberg am 17ten
Marz 1825. (1)

Doniesienia prywatne.

Lose zur Herrschaft Praschno=Augezd, welche am 16. April 1825 bestimmt gezogen

und drep Realitaten, 6,897 Geldgewinnste und 600 Treffer in Silber-Gefaßen enthalt, sind, das St da 10 ft. 28. 23., in der unterzeichneten Buchhandlung zu baben.

Piller'sche Buchhandlung.

# Bad = Ungeige.

Der unterfertigte Pachter des ruhmlichst bestannten Bartfelder Bades u. Gesundheits-Sauersbrunnens in Ober-Hungarn, gibt sich die Epre, dem hochgeehrten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er die Pachtung übernommen habe, und empfiehlt sich zur gutigen Theilnahme, indem er sich mit aller Kraft bestreben wird, die P. T. Badsgaste bestend zu befriedigen.

In Quartieren, Speisen, Getranken, Babern u. s. w. werden die billigsten Preise Statt
finden, da alles unter der eigenen Aufsicht des
Unternehmers sieht, und die Titl. I.B. Badgaste
mittelst des am Brunnen öffentlich angeschlagenen Tarisses vor jeder Uiberhaltung gesichert sern
werden. — Theater, Balle, eine gutgewählte
Harmonie-Musik dienen dem Bade-Publikum jum
Vergnügen, so wie die freundliche heitere Gegend, verbunden mit der, sowohl für Kranke als
Gesunde wohlthatig starkenden und erquickenden
Wunderkraft der Sauerbrunnenquelle, dieses Bad
zum paradiesischen Aufenthalte macht, und Keinlung, Stärkung und Erhoplung gewährt.

Dublikum erneuert jur gutigen Theilnahme

Welfgang Schieder, Bartfelder Bad = Urentator

# Wiadomość o kąpielach.

Niżeypodpisany dzierżawca zaszczytnie znanych Bardyiowskich kapieli i zdrowiu pomocnych wod kwaśnych w Wyższych Węgrzech,

)()(2

ma honor, oświadczyć szanowney Publiczności, że sam te kapiele zadzierżawił i starać się będzie ile możności dogadzać we wszystkiem szanownym gościom kapiele te odwiedzać chcącym,

Pomieszkania, iedzenia, napoiów, kapieli, zgoła wszystkiego dostać będzie można za
mierną cenę i przybita na łazienkach taryfa uwiadomi o tem kapiących się gości. Zabawy
dane będą następuiące, iako to: teatr, bale,
muzyka, i t.p. Piękna i wesoła okolica, niezawodne skutki źrzódła kwaśney wody, nietylko leczącego słabości, ale wzmacniającego nawet siły zdrowych, czynią te kapiele nader
przyjemnym dla każdego pobytem.

To wyraziwszy zaleca się łaskawey Publiczności (1)

Wolfgang Schieder, dzierżawca kapieli Bardyiowskich.

# Lotterie = Ungeige.

Jusolge allerhöchster gnädigster Erlaubniß werden nachbenannte sechs schöne beträchtliche Realitäten, durch eine eigene Lotterie, in welcher diesselben sechs Haupttreffer bilden, unster folgenden Bedingungen ausgesspielt, und den Gewinnern schuldensfren übergeben, als:

1. Das große Landgut ben Wien ju Ingeredorf, oder eine Ublöfung von 150,000 fl. M. 28.

oder 60,000 fl. C. M.

2. Das große Bindhaus Mro. 308 und 309 in der Borftadt Gumpendorf, oder eine Ablofung von 70,000 fl. 28.28. oder 28,000 fl. C.M.

3. Das große Binshaus fammt Garten Mro. 196 gleichfalls ju Gumpendorf, oder eine Ublofung von 40,000 fl 28.28. oder 16,000 fl. C.M.

4. Das Haus Mro. 168 in der Worstadt Laims grube in Wien, oder eine Ablösung von 30,000 fl. W. W. oder 12,000 fl. E. M.

5. Das Haus sammt Garten Mrv. 104 und 105 in dem landesfürstlichen Markte, und beliebeten, Badeorte Mödling nächt Wien, oder eine Ublösung von 25,000 fl. W.W. oder 10,000 fl. C. M.

6. Das Saus fammt Garten Mro. 61 gu Gumpendorf, oder eine Ublöfung von 20,000 fl.

23 23. oder 8,000 fl. C. M.

Diese Realitaten werden verbunden mit 12,990 Geldgewinnsten im Betrage von 204,254 fl. M. B.; durch 149,217 Loofe das Stud a 10 fl. B. B. und 8000 rothgedruckte Gratis. Gewinnst. Lovse ausgespielt.

Die rothen Gratis - Loofe welche außerdem,

daß fie wie die anderen Loofe in der hauptgiebung mitfpielen, und mehrere mable gewinnen konnen, mußen alle nicht allein einmabl beftimmt, fondern eine bedeutende Ungahl hievon fogar & mabl gewinnen, wer also von heute angefangen 10 fcmarge Loofe auf einmahl abnimmt nnd baar bezahlt, erhalt ein folches Gratis = Loos unent= geldlich, in fo lange welche vorbanden find. Man halt fich fur verpflichtet, hieben das verebrungemurbige Publifum aufmertfam ju machen, daß auf keinen Fall diese Ungabl Gratis-Loofe nachträglich vermehrt wird. daber felbes nicht faumen wolle, fich diefer Gratis-Loofe ben Beiten ju verfichern, indem ben ben damit verbundenen außerordentlichen Bortheilen voraus zn feben ift, daß folche febr fcnell vergriffen fenn werden.

Die bereits unter verschiedenen Einrichtungen zur Ausführung gekommene Lotterie, haben den aufmerksamen Publikum bereits Gelegenheit gegeben, einen Masktab zur richtigen Berechnung des Werths der diesen Ausspielungen zum Grunzde liegenden Plane aufzusinden, daher man sich bier aus schuldiger Achtung für das verehrte Puzbikum und im Vertrauen auf dessen Scharffinn und Unpartheilichkeit enthält, dem Urtheile desselben über die Vorzüge dieser Lotterie durch eine Iob preisen de weitlausige Auseinandere Lotterien ist, znvor zu kommen.

Um daher der Ausspielung, die hiemit angefündiget wird, den Benfall des verehrten Publifums zu verschaffen, bedarf es bloß der einfachen Aufzahlung wirklicher Thatsachen, durch die

fich felbe befonders auszeichnet.

Diese bestehen in folgenden Punkten:

1. Diese Lotterie ist die Erste und einzige, welche beträchtliche schöne Realitäten als sechs verschiedene Saupttreffer bei einer einzigen Biestung in sich faßt, die durch ihre Lagen in den Vorstädten und den reizenden Gegenden der nachsten Umgebung Wien's einen besonderen Werth erlangen, womit sie die so bedeutende Unzahl vnn 12994 separaten Geldgewinnsten im Betrage von 204,254 fl. W. W. verbindet.

2. Sie ist die erste und einzige in welcher eine beträchliche Unzahl Gratis-Gewinst-Loofe 2 mahl gewinnen mussen, und daher außer den gewissen Dukaten noch große Pramien von 1000, 100 , 50 u. s. w. k. k. Dukaten, in der Hanptzie-hung aber sowohl den Haupttresser als auch meh-

rere Beldgewinnfte machen fonnen.

Das Wiener Großhandlungshaus Undreas Stattler und Compagnie, welches die Ausführung dieser Verlosung übernohmen hat, garantirt dieses Spiel, so wie die Auszahlung der Geldgewinnste und der angebothenen AblosungsSummen.

## Das Loos kostet 10 fl. 2B. 2B.

Die Ziehung geschieht in Wien am 1. De-

der ausführliche Spielplan.

Loose und Spielplane sind zu haben in der Spezeren und Papierhandlung des Gefertigten zur weißen Rose in Rachmilischen Hause, Lotterie-Liebhaber sowohl auf dem Lande als auch den übrigen Stadten Galiziens wollen sich an mich gefälligst schriftlich wenden.

Lamberg am 1 Mar; 1825. Sofeph Alops Suftian. (3)

### Doniesienie Loteryyne.

Na mocy naywyższego zezwolenia puszczone będzie przez własną Lotteryią sześć znacznych realności pod następuiącemi po niżey wyrażonemi warunkami. Lotteryia ta mieć będzie sześć głównych zysków, a realności oddane zostaną bez żadnych długów.

 Wygrać można wielką maiętność pod Wiedniem w Inzersdorf położoną, a w przypadku nieprzyjęcia teyże, Summę zamienną 150,000 ZR. W. W. albo 60,000 ZR w sre-

brze.

2. Wielki dom czynszowy pod Nrem. 308 i 309 na przedmieściu Gumpendorf położony, albo Summe zamienną 70,000 ZR. W. W. czyli 28,000 w srebrze.

3. Wielki dóm czynszowy z ogrodem także w Gumpendorf pod Nrm. 196 położony, albo Summe zamienna 40,000 ZR. W. W.

czyli 16,000 ZR. w srebrze.

4. Dom pod Nrm. 168 na przedmieściu Laimgrnbe w Wiedniu położony, albo Summę zamienna 30,000 ZR. W. W. czyli 12,000 ZR. w śrebrze.

5. Dóm z ogrodem pod Nrm. 104 i 105 na targowicy cesarskiey położony wraz z ulubionemi kapielami w Mödlig blisko Wiednia położonemi, albo Summe zamienna 25,000 ZR. W. W. czyli 10,000 w srebrze.

 Dom z ogrodem w Gumpendorf pod Nrm.
 położony, albo Summę zamienną 20,000 ZR. W.W. czyli 8000 ZR. w śrebrze.

Realności te połączone zostaną z 12,994 losami wygrywaiącemi razem 204,254 ZR. W.W. wszystkich po 10 ZR. W. W. przedawać się mających losów będzie 149,217, a wolnych losów 8000.

Czerwone losy wolne, należące nie tylko do głównych wyciągnień i wygrać mogące kilkakrotnie, raz wygrają niezawodnie, a znaczna ich ilość dwa razy nawet. Kto przeto zacząwszy od dnia dzisieyszego 10 czarnych losów razem kupi i gotowizną zapłaci, dostanie ieden wolny los bezpłatnie, dopóki takowe rozebrane nie będą. Czynimy na nie szanewną publiczność uważną, ileże ich ilość na żaden sposób następnie pomnożoną nie zostanie. Przeto nie należy ociągać się, kto losów takich chce dostać, albowiem tak znaczne nastręczając korzyści łatwo rozebrane być mogą.

Tyle iuż do skutku doprowadzonych lotteryi niezawodna publiczności nadarzają sposobność, ocenie dokładnie wartość ninieyszey, przeto polegając na przenikliwości i bezstronności szanownych miłośników Lotteryi nie daiemy obszernieyszego zdania o korzyścich tey loteryi nie cheąc rozszerzać się w ochwalanym iey rozkładzie który częstokroć iest tylko

innych Lotteryi poniżeniem.

Ażeby więc dla rzeczoney lotteryi pozyskać szanowney publiczności względy, dosyć iest pokrótce tylko napomknąć o wyszczególniaiących ię użytkach.

Śkładaią się one z następuiących punktów:

1. Lotteryia ta iest pierwszą i iedyną, która w głównych wygrywających losach nastręcza nam do wygrania sześć pięknych realkości, położonych na przedmieściach, lub w okolicach Wiednia, a przeto samo mających wiele wartości. Do tego mieć będzie ieszcze 12,994 losów wygrywających razem 204,254 ZR. W. W.

2. Ona iest pierwszą i iedyną, w któreyby tak znaczna ilość wolnych dwa razy wygrać mogących losów znaydowała się, co oprócz tego wygrać mogą 1000, 100, 50 i tak co raz mniey dukatów i należąc także do głównych ciągnień same nawet realności trafić mogą.

Wiedenski wielki dóm hurtowny Jędrzeia Stattlera i Spółki przyjąwszy na siebie trudnienie się ta lotteryją, ręczy za ley wykonanie równie iak i za wypłatę Summ obiecanych.

# Los przedawany będzie po 10 ZR. W. W.

Ciagnienie nastapi w Wiedniu d. 1. Grudnia 1825, o dalszych warunkach lotteryi do-

wiedzieć się można w planie teyże.

Losów i planow gry dostać można w korzennym tudzież w papierowym handlu niżey podpisanego pod białą różą w domu Rachmilowskim, a miłośnicy gry lotteryiney na wsi lub po miasteczkach prowincyynych mogą takowe zawówie sobie listownie.

Lwow d. 1. Marca 1825.

# Lotterie Unzeige.

# Unzeige der nächsten Ziehung

der großen, durch 2285 neue Geld=Treffer, ohne Vermehrung der Lose= Anzahl bedeutend verschönerten Lotterie von

# Praschno = Augezd,

ben BONNET de BAYARD in Wien.

welche den 16ten April 1825 bestimmt und unwiderrustich vorgenommen wird, und mithin die erste an der Reihe ist.

Den der nunmehr herannabenden Biebung diefer Musfpielung erlaubt fich befagtes Wiener Groß= handlungshaus die bedeutend erhobten Bortheile derfelben in Rurge gu ermahnen.

Diefelbe besteht aus drey großen Realitaten, nahmlich :

ttens. der Berrichaft Prafch no Mugego in Bohmen, wofür 125,000 fl. 28. 28. Ublofung gegebothen wird;

2tens. dem haarder Schloffe, nebft der Rattunfabrid, ju Mittelweyerburg am Bodenfee, 21616=

fung 75,000 fl. 23. 23.;

3tens. dem schonen hause in Wien, Vorstadt Gumpendorf Nro. 151., Ublösung 50,000 fl. W.W. 4tens. Aus 600 Gewinnsten in Silbergesaßen im Gewichte von 7360 Loth fein Silber. Unter dies fen Silbergesaßen besinden sich sehr bedeutende einzelne Treffer, besiehend aus Kaffee-Servicen, Damps-Kaffeemaschinen, Tafelleuchtern, Tafelaufsäßen, im Gewichte von mehr als 150, 75, 50, u. 40 Loth sein Silber, und waren noch bep keiner Letterie in solcher Menge und so bedeutenden Werthe vorhanden, daher bilden sie eine besondere Zierde und Auszeichnung dieser Lotterie, deren sich keine andere der vorhergehenden und noch bestehenden Lotterien rühmen kann.

5tens. Außer diesen 600 Stud Silberpramien hat diese Lotterie durch die ohne Wergrößerung der Lofe-Unzahl neuerdings flatt gefundene bedeutende Vermehrung von 2285 Geld-Treffern noch 6900 Geldgewinnste, mithin im Ganzen 7500 Treffer, welche im Vergleiche mit der klei-

nen Lofe-Ungahl von großer Bedeutung ift.

Durch das große Begehr nach Losen, welche die allgemein anerkannten Vortheile dieser Ausspielung zur Folge hatte, sah sich das Wiener Großhandlungshaus Bonnet de Bavard in die angenehme Lage verset, bereits dren Monathe nach dem wirklichen Unfange dieser Ausspiezung dem Rücktritte zu entsagen, und die Ziehung auf den 16ten April 1825 festzuseben, so daß diese nunmehr die nachste an der Reihe ist, mithin dieses ganze Verlosungsgeschäft in etwas mehr als sechs Monathen, statt der sonst allgemein üblichen neun Monathe, seinem Ende zuzususpihren; ein Fall, der bisher noch nicht Statt hatte.

|      | 41 1              | V + + 1 | c (1) + " | V N      | 440 449 |            | CALIDIA |      |             |
|------|-------------------|---------|-----------|----------|---------|------------|---------|------|-------------|
| 1400 | Geldtreffer =     |         | 3         | 2        |         | Pringer L  | s       | 3    | 301484 A.   |
| 175  | Bortreffer in Gi  | ber i   | m Gewi    | chte von | 2464    | 8] 16 Loth |         | 1    | A SHOULD BE |
| 175  | Machtreffer .     | 9       |           |          |         | 8116 =     |         | - 51 |             |
| 4000 | Geparattreffer fu | r die   | blauen    | Freylose |         | - 2        |         |      | 43670 —     |
| 1500 |                   |         |           | Freplose |         | ø          | 9       | 0    | 15000 -     |
| 250  | ø                 | 2       | rothen    | Freglose | 2431    | Ecth .     |         |      |             |
|      |                   |         |           |          |         |            |         |      |             |

7500 Treffer = 7360 Loth Silber, und 360154 ft.

Ein Los kann 15 Mahl gewinnen, und kostet 10 fl. 2B. 2B. Ubnehmer von 20 Losen erhalten ein 11tes Freylos, entweder blau oder roth, nach bestiebiger Wahl.

Lose find zu haben in der Spezerev= und Papierhandlung des Gefertigten zur weißen Rose im Rachmilischen Saufe. — Lotterie-Liebhaber sowohl in andern Städten als auch auf dem Lande wollen sich an mich gefälligst schriftlich wenden.

Lemberg am 19ten Marg 1825.

Joseph Mogs Justian.

# Wiadomość Lotery y na.

Uwiadomienie o wkrótce maiącem nastąpić ciągnienie na wielkie Dobra

# PRASCHNO - AUGEZD,

pomnożone 2285 wygrać maiących losów, bez pomnożenia przeto ogólney ilości losów.

Odprawioną zostanie nieodmiennie d. 16. Kwietnia 1825, u BONNETA de BAYARD, a zatém iest pierwszą z kolei.

Ponieważ ciągnienie tey Loteryi zbliża się własnie, wspomniony dóm hurtowny Wiedeński ośmiela się napomknąć po krotce o iey pomnożonych korzyściach.

Składają się one z trzech wielkich realności, a mianowicie:

Po pierwsze z Dóbr PRASCHNO-AUGEZD w Czechach, za które w przypadku nieprzyjęcia tychże dana będzie Summa zamienna 125,000 ZR. W. W.;

po drugie, z zamku Hardyyskiego, połączonego z fabryką kartonów w Mittelweyerburg nad ieziorem, "Bodensee", za które dana będzie Summa zamienna 75,000 ZR. W. W.;

po trzecie, z pięknego domu w Wiedniu na przedmieściu Gumpendorf pod Nrem. 151 leżącego, za który dana będzie Summa zamienna 50,000 ZR. W. W.;

po czwarte, oprócz rzeczonych realności ma Loteryia ta ieszcze do wygrania 600 naczyń srebrnych ważących 7360 łótów. Niektóre losy wygraią znaczące sztuki śrebra, n. p. serwis do kawy, parową maszynę do kawy, lichtarze stołowe, ubranie stołu, ważące po 150, 75, 50, lnb po 40 łutów dobrego śrebra, a ponieważ żadna ieszcze Loteryia nie miała w takiey ilości śreber do wygrania, to wyszczególnienie staie się ozdobą rzeczoney Loteryi i zaszczytnie wynosi ią nad inne;

po piąte, oprócz 600 śrebrnych nagród ma ieszcze Loteryia ta 6000 wygrać maiących zyskó w pieniężnych, które pierwotnie w mnieyszey liczbie wyznaczone, następnie o 2285 ponożone zostały i doliczone do powyższych losów maiących wygrać, składaią razem 7500 losów wygrywaiących, co wiele znaczy, kto zważy, iak mało ta Loteryia ma wszystkich

Znaczny odchód losów, iako skutek udowodnionych korzyści tey Loteryi spowodował wielki dóm hurtowny Wiedeński Bonneta de Bayard, zaraz we trzy miesiące po rozpoczęciu Loteryi do zrzeczcnia się wszelkiego odstąpienia od niey, i postanowił ciągnienie na dzień 16. Kwietnia, a zatem Loteryia ta iest pierwszą z kolei, a przeto całe iey wykonanie nie trwało więcey, iak sześć miesięcy, gdy tymczasem inne Loteryie zwykle przez dziewięć ciągną się miesięcy.

PRZEGLĄDZYSKÓW.

| . 14                                                        | 100 | losów wygra  | c maia  | cych piei | niadze trafi | <b>a</b> - |          |          | Section 1 | 301484 | ZK. |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|-----------|--------------|------------|----------|----------|-----------|--------|-----|
| 1                                                           | 175 | - poprzed    | niczych | wygra     |              | -          | 2464 811 | 6 łótów  | srebra    |        |     |
|                                                             | 175 | - następny   | ch      | -         | -            | -          | 2464 8/1 | 6 -      | -         |        |     |
| 40                                                          | 000 | oddzielnych  | losów   | wolnych   | niebiesko    | drukowany  | ych -    |          | -         | 43670  | -   |
|                                                             | 500 |              | -       |           | czerwono     |            | -        |          |           | 15000  |     |
|                                                             | 250 | -            | -       | -         | także cze    | rwonych    | 2431     | -        |           |        |     |
|                                                             |     | lander mygre | ó maia  | oveh      |              |            | 7360 là  | tów éroh | ro i      | 360154 | ZB. |
| 7500 losów wygrać mających - 7360 łotów śrebra i 360154 ZR. |     |              |         |           |              |            |          |          |           |        |     |

Los wygrac moze 15 razy, a kosztule 10 ZK. vv. vv. Kupujący 10 losów za gotowe pieniądze, iedenasty dostaną bezpłatny, niebieski, al-

bo czerwony, podług upodobania.

Losów dostać można w korzennym i papiernym handlu niżey podpisanego pod białą
roża w domu Rachmilowskim. — Miłośnicy Loteryi mieszkaiący na prowincyi mogą do mnie
po losy zgłosić się piśmiennie.

We Lwowie dnia 19go Marca 1825.

# Dzieńnik urzędowy.

# (Nro. 36.)

### We Lwowie dnia 8go Kwietnia 1825.

### Rundmachungen bes R. R. Landesguberniums:

### Rundmachung.

Mro. 2310. Die zur Confervazion der Straffen und neuen Herstellung dann Reparatur der Bruden, Geländer, wie auch zu den Wafferbauslichfeiten in dem Wikower Straffenbau Rommisfariats Bezirk erforderlichen Baumateriotien und Handwerfer Urbeiten sammt Taglöhnern, wers den mittelft öffentlicher Lizitazion an die mindestehende Unternehmer an foigenden Terminen überlassen werden, und zwar

a) 2m 18. und 19. Uprit d. J. die bieffälligen Bedurfniffe der Marfginer und Witower Wegmeisterschaft, in der Amtskanglen der Wirth=

fchafte = Direktion in Radaug.

b) Um 20. Upril d. 3 die Bedürfniffe ber Sorozeniger Wegmeifterschaft in der Dominitals

Rangley ju Grorogines.

Sammtliche Baumaterialien und Arbeiten, find nach Stud, Mass und Umfang berechnet, und ihr Ausrufspreis hiernach in Anschlag gestracht worden.

Der Gefammt - Aufrufepreis besteht : 2. Ben der Wegmeisterfchaft Marfama-

a) Für das Baumaberiale ju neuen Bruden und Belander in 899 fl. 47 fr. C. Mr.

b) Für detto ju Reparaturen und Wafferbauten in 187 ft. 55 i]z fr. C. M.

U wiadomienie.

Mro. 4122. Dnia 13. Kwietnia i podług okoliczności dni następuiących w Grzędzie w hancelaryi dominikalney, w zwyczaynych przedi popołudniowych godzinach wypuszczone będą następuiące potrzeby drogowe na rok 1825 dla sekcyi Grzędowskiey, komissaryiatu Zołkiewskiego, w porządku następuiącym:

1) Dostawa kloców dębowych, sosno-

wych i słupów sosnowych.

### Rundmachung.

Mro 3666. Zur Befetzung der bem diesem Kreibamte erledigten Kreibkanzellisten Stelle der Iten Klasse mit dem Gehalte jahrlicher 250 fl. K. M. wird der Konfure mit dem Beysage ausgeschrieben, daß die Bittsteller ihre Gesuche, des

c) Für Urbeiten ben neuen Bruden und Gelandern in 69: fl. 20 :|2 fr. E. M.

d) Für detto ben Reparaturen und Wafferbaulichkeiten in 395 ft. 48 fr. C. M.

2. Ben der Wegmeisterschaft Bifow :

2) Fur das Baumateriale ju neuen Bruden und Gelaudern in 50ft. 2 1/2 fr. C. Di

b) Fur detto zu Reparaturen und Wafferbau-

ten in 62 fl. 26 fr E D.

e) Bur Urbeiten ben neuen Bruden und Getanbern in 148 fl. 16 1/2 fr. C. M.

d) Fur detto bey Reparaturen und Wafferbaus

lichkeiten in 69 ft. C. M.

3. Ben der Wegmeisterschaft Storozineta) Fur das Baumateriale zu neuen Uiberfahrten und Getander in 330 fl. 20 fr. E. M.

b) für Urbeiten baben in 291 fl. 21 tr.

Die spezifischen Erfordernisse an Baumaterialien und Arbeiten, so wie die naheren Lizitazionsbedt griße können die Unternehmungstustis gen entweder in der Kangley des Bukowiner Kreisamts zu Czernowie, oder bey dem obbenannten Straffenbatz-Kommissariate in Erfahrung bringen, und vor Beginn der Lizitazion hat jeder Lizitazionskustige das, für das eine oder das andere Lizitazionsobiekt enthallende 20 prentige Vadium zu erlegen.

Czernewis den 16. Janner 1825. (3)

2. Postawienie mostów i poręczy.

Maiący cheć podięcia się tych robot, powziąć mega doaładnieyszą wiadomość o obiętości, gatunku i cenie tych robót, równie iak o warunkach kontraktu w Komissaryiacie drogowym Zotkiewskim lub w tym Urzędzie Cyrkułowym, a przy licytacyi oprócz. Gmin co do drugiego przedmiotu uwolnionych złożyć maią to/100 Wadium.

W Lwowie d. 29. Marca 1825. (2)

nen die Beweise der Fähigkeiten und Moralität, bann der Taufschein bepliegen muß, bis ihren Map 1825 durch ihre vorgesetzte Behörde ben diesem k. Kreisamte einzureichen haben-

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawow am 28ten Marg 1825. (1)